# Gesetz-Sammlung

# ZBIÓR PRAW

für die

dla

# Königlichen Preußischen Staaten. Państw Królestwa Pruskiego.

Nº 27.

(Nr. 5254.) Allerhöchster Eilaß vom 27. Juni 1860., betreffend die Berleihung der siskalischen Borrechte für den Bau und die Unterhalstung einer Kreis-Chaussee von Niedermarsberg, im Kreise Brilon, Regierungsbezirk Arnsberg, nach der Waldeckschen Grenze in der Richtung auf hesperinghausen.

Hachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den Bau einer Kreis=Chaussee von Nieder= marsberg, im Kreise Brilon, Regierungsbezirk Urns= berg, nach der Waldeckschen Grenze in der Richtung auf Hesperinghaufen genehmigt habe, verleihe Ich hierdurch dem Kreise Brilon das Expropriations= recht für die zu dieser Chaussee erforderlichen Grund= stucke, imgleichen das Recht zur Entnahme der Chausseebau = und Unterhaltungs = Materialien, nach Maaggabe der fur die Staats-Chausseen bestehen= den Vorschriften, in Bezug auf diese Straße. Zu= gleich will Ich dem Kreise Brilon gegen Ueber= nahme der kunftigen chausseemäßigen Unterhaltung der Straße das Recht zur Erhebung des Chaussee= geldes nach den Bestimmungen des für die Staats= Chausseen jedesmal geltenden Chausseegeld = Tarifs, einschließlich der in demselben enthaltenen Bestim= mungen über die Befreiungen, sowie der sonstigen die Erhebung betreffenden zusätzlichen Borschriften, wie diese Bestimmungen auf den Staats-Chausseen von Ihnen angewendet werden, hierdurch verleihen. Auch follen die dem Chaussegeld-Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen

(No. 5254.)

Najwyższe rozporządzenie z dnia 27. Czerwca 1860., tyczące się nadania praw fiskalnych dla budowy i utrzymywania powiatowej drogi żwirowej od Niedermarsberg w powiecie Brilon, obwodu regencyinego Arnsberg do Waldekskiej granicy w kierunku na Hesperinghausen.

Potwierdziwszy rozporządzeniem Mojém z dn. dzisiajszego budowę powiatowej drogi żwirowéj od Niedermarsberg, w powiecie Brilon, obwodu regencyinego Arnsberg do Waldekskiéj granicy w kierunku na Hesperinghausen, nadaję niniejszém powiatowi Brilon prawo expropryacyi dla gruntów potrzebnych na drogę żwirową, również prawo wybierania matervałów do budowania i utrzymywania dróg żwirowych, według przepisów istnących dla Rządowych dróg żwirowych, do tejże drogi. Nadaje zarazem powiatowi Brilon za przyjęciem przyszłego utrzymywania drogi żwirowej prawo pobierania drogowego według postanowień taryfy drogowego za każdą razą ważnéj dla Rzadowych dróg żwirowych, włącznie zawartych w takowéj postanowień względem uwolnień, jako też innych pobierania dotyczących się dodatkowych przepisów, jak przepisy te przez WPanów na Rządowych drogach żwirowych zastósowane bywają. Również dodatkowe postanowienia taryfy drogowego z dnia 29. Lutego 1840. względem przekroczeń przeder Chausseepolizei=Vergeben auf die gedachte Straße

zur Anwendung kommen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Baden-Baden, den 27. Juni 1860.

Im Namen Gr. Majestat des Konigs:

# Wilhelm, Prinz von Prenßen, Regent.

v. d. Hendt. v. Patow.

Un den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister. ciw policyi drogowéj do rzeczonéj drogi zastósowanie znajdować mają.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podaném.

Baden - Baden, dnia 27. Czerwca 1860.

W imieniu Najjaśniejszego Króla:

# Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

von der Heydt. Patow.

Do Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych i do Ministra finansów.

(Nr. 5255.) Privilegium wegen Ausfertigung auf den Inhaber lautender Kreiß=Obligationen des Briloner Kreises im Betrage von 60,000 Thalern II. Emission. Bom 27. Juni 1860.

Im Namen Gr. Majeftat bes Königs.

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Prinz von Preußen, Regent.

Nachdem von den Kreisständen des Briloner Kreises auf dem Kreistage vom 30. Dezember 1858. beschlossen worden, die zur Aussührung der vom Kreise unternommenen Chausseebauten nach Aufnahme einer Schuld von 100,000 Thalern noch erforderlichen Geldmittel im Wege einer ferneren Anleihe zu beschaffen, wollen Wir auf den Antrag der gedachten Kreisstände: zu diesem Iwecke auf jeden Inhaber lautende, mit Iinstupons versehene, Seitens der Gläubiger unfündbare Obligationen zu dem angenommenen Betrage von 60,000 Thalern ausstellen zu dürsen, da sich hiergegen weder im Interesse der Gläubiger noch der Schuldner etwas zu erinnern gefunden

(No. 5255.) Przywilej względem wygotowania opiewających na dzierzyciela obligacyi powiatowych Brilonskiego powiatu w ilości 60,000 talarów II. emisya. Z dnia 27. Czerwca 1860.

W imieniu Najjaśniejszego Króla.

## My Wilhelm, z Bożéj łaski Xiążę Pruski, Regent.

Gdy stany powiatowe Brilonskiego powiatu na sejmie powiatowym z dnia 30. Grudnia 1858. uchwaliły, do ukończenia przedsięwziętych przez powiat budowli dróg żwirowych po zaciągnieniu długu w ilości 100,000 talarów jeszcze potrzebne środki pieniężne w drodze nowej pożyczki obmyślić, przeto na wniosek rzeczonych stanów powiatowych: aby im wolnobyło, na ten cel na każdego dzierzyciela opiewające, kuponami prowizyinemi opatrzone, ze strony wierzycieli niewypowiedzialne obligacye w przyjętej ilości 60,000 talarów wystawić, gdy się przeciwko temu ani w interesie wierzycieli ani dłużników do nadmienienia nic

hat, in Gemäßheit des S. 2. des Gesetzes vom 17. Juni 1833, zur Ausstellung von Obligationen zum Betrage von 60,000 Thalern, in Buchstaben: sechzig tausend Thalern, welche in folgenden Moints:

> 25,000 Athlr. zu 500 Athlr., = = 100 20,000 50 10,000 25 5,000

60,000 Rthlr.

nach dem anliegenden Schema auszufertigen, mit Bulfe einer Kreissteuer mit vier Prozent jahrlich zu verzinsen und nach der durch das Loos zu bestimmenden Folgeordnung jahrlich vom Jahre 1861. ab mit wenigstens jährlich Einem Prozent des Rapitals zu tilgen sind, durch gegenwärtiges Privilegium die landesherrliche Genehmigung mit der rechtlichen Wirkung ertheilen, daß ein jeder Inhaber dieser Obligationen die daraus hervorgeben= den Rechte, ohne die Uebertragung des Eigen= thums nachweisen zu durfen, geltend zu machen befugt ist.

Das vorstehende Privilegium, welches Wir vorbehaltlich der Rechte Dritter ertheilen und wo= burch fur die Befriedigung der Inhaber der Obli= gationen eine Gewährleistung Seitens bes Staa= tes nicht übernommen wird, ist durch die Geset= Sammlung zur allgemeinen Renntniß zu bringen.

Urfundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Baben = Baben, ben 27. Juni 1860.

# Regent.

v. d. Hendt. v. Patow.

Fur ben Minifter bes Innern:

Gulzer.

nie znalazło, stósownie do §. 2. ustawy z dnia 17. Czerwca 1833. do wystawienia obligacyi w ilości 60,000 talarów, wyraźnie: sześćdziesiat tysięcy talarów, które w następujących kwotach:

> 25.000 tal. po 500 tal. 20,000 » » 100 » 10.000 » » 50 » 5.000 » » 25 " 60.000 tal.

według dołączonego wzoru wygotowane, za pomoca podatku powiatowego po cztery od sta corocznie prowizyą opłacane i w kolei losem oznaczonéj corocznie od roku 1861. po przynajmniej corocznie jednym procentem kapitału umorzone być mają, niniejszym przywileiem Nasze Monarsze przyzwolenie z tym prawnym skutkiem udzielamy, iż każdy dzie-

rzyciel tejże obligacyi wynikających ztąd praw

dochodzić może, nie potrzebując udowodnić

przelania własności.

danym.

Powyższy przywilej, który ze zastrzeżeniem praw trzecich osób udzielamy, i którym dla zaspokojenia dzierzycieli obligacyi rękojmia ze strony Rządu się nie przyimuje, przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być po-

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć wyciśniona.

Dan Baden-Baden, dnia 27. Czerwca 1860.

# (L.S.) Wilhelm, Pring von Preußen, (L.S.) Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

von der Heydt. Patow.

Za Ministra spraw wewnętrznych:

Sulzer.

Proving Westphalen, Regierungsbezirk Arnsberg.

# Obligation des Areifes Brilon

Littr. ..... 19 .....

über ..... Thaler Rurant.

II. Serie.

Unf Grund des unterm ..... bestätigten Kreistagsbeschlusses vom ..... wegen Aufnahme einer Schuld von 60,000 Thalern, bekennt sich die ständische Kommission für den Chausseebau des Kreises Brilon Namens des Kreises durch diese, für jeden Inhaber gültige, Seitens des Gläubigers unfündbare Verschreibung zu einer Schuld von ..... Thalern Kurant nach dem gesetzlich geltenden Münzfuße, welche für den Kreiskontrahirt worden und mit vier Prozent jährlich zu verzinsen ist.

Die Rückzahlung der ganzen Schuld von 60,000 Athlen. geschieht vom Jahre 1861. ab allmälig aus einem zu diesem Behufe gebildeten Tilgungssonds von wenigstens Einem Prozent jährlich, unter Zuwachs der Zinsen von den getilgten Schuldverschreibungen, nach Maaßgabe des genehmigten Tilgungsplanes.

Die Folgeordnung der Einlösung der Schuldverschreibungen wird durch das Loos bestimmt. Der Kreis behålt sich jedoch das Recht vor, den Tilgungsfonds durch größere Austoosungen zu verstärken, sowie sämmtliche noch umlaufende Schuldverschreibungen zu kündigen. Die ausgeloosten, sowie die gekündigten Schuldverschreibungen werden unter Bezeichnung ihrer Buchstaben, Nummern und Beträge, sowie des Termins, an welchem die Rückzahlung erfolzgen soll, öffentlich bekannt gemacht. Diese Bekanntmachung erfolgt sechs, drei, zwei und Einen Monat vor dem Jahlungstermine in dem Preußischen Staats-Unzeiger, den Amtsblättern der Königlichen Regierungen zu Arnsberg, Minden und Münster, der Cölnischen Zeitung und dem Briloner Kreisblatte.

Bis zu dem Tage, wo solchergestalt das Kapital zu entrichten ist, wird es in halbjährlichen Terminen, am ...ten ....... und am ...ten ......, von heute an gerechnet, mit vier Prozent jährlich in gleicher Münzsorte mit jenem verzinset.

Die Auszahlung der Zinsen und des Kapitals erfolgt gegen bloße Rückgabe der ausgegebenen Zinskupons, beziehungsweise dieser Schuldverschreibung, bei der Kreis-Kommunalkasse in Brilon, und zwar auch in der nach dem Eintritt des Fälligkeitstermins folgenden Zeit.

Prowincya Westfalska, obwód regencyiny Arnsberg.

# Obligacya

### powiatu Brilon

Lit. ..... 1/2 .....

na ..... talarów grubéj monety.

#### II. poczet.

Zwrócenie całego długu w ilości 60,000 talarów nastąpi od roku 1861. zwolna z funduszu umorzenia na ten cel utworzonego po przynajmniej jednym procentem corocznie z dorastaniem prowizyi od umorzonych zapisów dłużnych, według potwierdzonego planu umorzenia.

Kolej wykupienia zapisów dłużnych stanowi los. Powiat zastrzega sobie jednakowoż prawo, fundusz umorzenia przez liczniejsze wylosowania powiększyć, jako też wszystkie w obiegu jeszcze będące zapisy dłużne wypowiedzieć. Wylosowane, jako też wypowiedziane zapisy dłużne z oznaczeniem liter, numerów i kwot, jako też terminu, w którym zwrócenie ma nastąpić, publicznie ogłoszone zostaną. Ogłoszenie to nastąpi sześć, trzy, dwa, i jeden miesiąc przed terminem zapłaty w Pruskim dzienniku urzędowym, dziennikach urzędowych Królewskich Regencyi w Arnsbergu, Minden i Monasterze, w Kolońskiéj gazecie i w Brilonskiém piśmie powiatowém.

Aż do dnia, w którym w ten sposób kapitał ma być zwróconym, takowy w półrocznych terminach dnia .... i dnia .... i dnia .... od dzisiajszego dnia rachując, po cztery od sta corocznie w równéj monecie prowizyą się opłaca.

Wypłacanie prowizyi i kapitału nastąpi za samym zwrotem wydanych kuponów prowizyinych, odnośnie niniejszego zapisu dłużnego u powiatowej kasy komunalnej w Brilon, a to również w czasie następującym po przypadającej zapłacie.

Mit der zur Empfangnahme des Kapitals prasentirten Schuldverschreibung sind auch die dazu gehörigen Zinskupons der späteren Fälligkeitstermine zurückzuliefern. Für die fehlenden Zinskupons wird der Betrag vom Kapital abgezogen.

Die gekündigten Kapitalbeträge, welche innerhalb dreißig Jahren nach dem Rückzahlungstermine nicht erhoben werden, sowie die innerhalb vier Jahren nicht erhobenen Zinsen, verjähren zu Gunsten des Kreises.

Das Aufgebot und die Amortisation verlorener oder vernichteter Schuldverschreibungen erfolgt nach Vorschrift der Allgemeinen Gerichts-Ordnung Th. I. Tit. 51. JS. 120. seq. bei dem Königlichen Kreißgerichte zu Briton.

Zinskupons können weber aufgeboten, noch amortisirt werden. Doch soll demjenigen, welcher den Verlust von Zinskupons vor Ablauf der vierjährigen Verjährungsfrist bei der Kreisverwaltung anmeldet und den stattgehabten Besit der Zinskupons durch Vorzeigung der Schuldverschreibung oder sonst in glaubhafter Weise darthut, nach Ablauf der Verjährungsfrist der Vetrag der angemeldeten und bis dahin nicht vorgekommenen Zinskupons gegen Quittung ausgezahlt werden.

Mit dieser Schuldverschreibung sind zehn halbjährige Zinskupons für die Jahre 1861., 1862., 1863., 1864. und 1865. ausgegeben. Für die weitere Zeit werden Zinskupons auf fünfjährige Perioden ausgegeben.

Die Ausgabe einer neuen Zinskupons = Serie erfolgt bei der Kreis-Kommunalkasse zu Brilon gegen Ablieferung des der alteren Zinskupons-Serie beigedruckten Talons. Beim Verluste des Talons erfolgt die Aushandigung der neuen Zinskupons = Serie an den Inhaber der Schuldverschreibung, sofern deren Vorzeigung rechtzeitig geschehen ist.

Zur Sicherheit der hierdurch eingegangenen Verpflichtungen haftet der Kreis mit seinem Vermögen.

Dessen zu Urkunde haben wir diese Ausfertigung unter unserer Unterschrift ertheilt.

Brilon, den .. ten ...... 18.

#### Die Chauffeebau-Kommiffion des Kreifes Brilon.

Unmerkung. Die Unterschriften find eigenhandig zu vollziehen.

Ze zapisem dłużnym, prezentowanym do odebrania kapitału, również należące doń kupony prowizyine późniejszych terminów zapłaty zwrócone być mają. Za brakujące kupony prowizyine kwota od kapitału się potrąca.

Wypowiedziane kwoty kapitałowe, które w przeciągu trzydziestu lat po terminie zwrócenia nie są odebrane, jako też w przeciągu czterech lat nie odebrane prowizye ulegają przedawnieniu na korzyść powiatu.

Wywołanie i amortyzacya zaginionych albo zniweczonych zapisów dłużnych nastąpi według przepisu powszechnéj ordynacyi sądowéj Cz. I. Tyt. 51. §. 120. seq. u Królewskiego sądu powiatowego w Brilon.

Kupony prowizyine nie mogą być ani wywołane, ani amortyzowane. Jednakowoż temu, który utratę kuponów prowizyinych przed upływem cztero-letniego terminu przedawnienia u administracyi powiatowej zameldował i posiadanie kuponów prowizyinych przez okazanie zapisu dłużnego albo w inny wierzytelny sposób udowodnił, po upływie terminu przedawnienia kwota zameldowanych i aż dotąd jeszcze nie okazanych kuponów prowizyinych za pokwitowaniem ma być wypłacaną.

Z niniejszym zapisem dłużnym wydanych jest dziesięć półrocznych kuponów prowizyinych za lata 1861., 1862., 1863., 1864. i 1865. Na dalszy czas kupony prowizyine na pięcio-letnie peryody wydane będą.

Wydanie nowego poczetu kuponów prowizyinych nastąpi u powiatowej kasy komunalnej w Brilon za oddaniem talonu przydrukowanego do dawniejszego poczetu kuponów prowizyinych. Przy utracie talonu nastąpi wydanie nowego poczetu kuponów prowizyinych do rąk dzierzyciela zapisu dłużnego, o ile okazanie takowego w należytym czasie nastąpiło.

Na bezpieczeństwo zawartych niniejszém obowiązków odpowiada powiat ze swoim majątkiem.

Na dowód tegoż podpisaliśmy niniejszą expedycyę.

Brilon, dnia ..... 18...

Komisya dla budowy dróg żwirowych w powiecie Brilon.

Uwaga. Podpisy własnoręcznie łożone być mają.

Proving Westphalen, Regierungsbezirk Arnsberg.

# Erster (bis zehnter) Zins=Kupon (1.) Serie

# worden dornormania with thought to der Obligation des Kreises Brilon,

-oxylvome in ... enclosers in II. Emission in salesizon spour ?

toxiq domizsiworq wonocast chatte world must sowo kathak mass

über ..... Thaler zu ..... Prozent Zinfen über ..... Thaler Silbergroschen. .... Silbergroschen. his okazanych kuponów prowiednych sa pokwitowaniem ma być m

Der Inhaber dieses Zinskupons empfängt gegen dessen Rückgabe am ...... 18. und späterhin die Zinsen der vorbenannten Kreiß= Obligation für das Halbjahr vom ..... bis ..... mit (in Buchstaben) .... Thalern .... Gilbergroschen bei ber Kreis-Wege= baukasse zu Brilon.

#### Die Chauffeebau = Kommission des Kreises Brilon.

Diefer Bing = Rupon ift ungultig, wenn beffen Geldbetrag nicht bis zum ...... erhoben wird.

Unmerkung. Die Namensunterschrif= ten der Mitglieder der Kommission konnen mit Lettern oder Faksimilestempeln gedruckt werden, doch muß jeder Zinskupon mit ber eigenhandigen Namensunterschrift eines Ron= trolbeamten verseben sein.

#### Prowincya Westfalska, obwód regencyiny Arnsberg.

Pierwszy (aż do dziesiątego) kupon prowizyiny (1.) poczet

do

#### obligacyi powiatu Brilon,

II. emisya.

na ...... talarów po ..... od sta prowizyi na ..... talarów ..... srebrnych groszy.

Dzierzyciel tegoż kuponu prowizyinego odbierze za zwrotem takowego dnia ..... 18. i późniéj prowizye przerzeczonéj obligacyi powiatowéj za półrocze od ...... aż do ..... w ilości (wyraźnie) .... talarów .... srebrnych groszy u powiatowéj kasy budowy dróg żwirowych w Brilon.

Brilon, dnia .... 18...

# Komisya dla budowy dróg żwirowych w powiecie Brilon.

Ten kupon prowizyiny jest nieważny, jeżeli jego kwota pieniężna aż do ...... odebraną nie zostanie.

Uwaga. Podpisy nazwisk członków komisyi mogą literami albo faksimile stęplami być drukowane, każdy kupon prowizyiny musi jednakowoż własnoręcznym podpisem nazwiska urzędnika kontrolowego być zaopatrzonym.

#### Proving Westphalen, Regierungsbezirk Arnsberg.

### Tank on make the property of

zur

#### Obligation des Kreises Brilon.

Der Inhaber dieses Talons empfängt gegen dessen Kuckgabe zu der Obligation des Kreises Brilon, II. Emission Littr. ..... M. ..... über ..... Thaler zu vier Prozent Zinsen, die .. te Serie Zinskupons für die fünf Jahre 18.. bis 18.. bei der Kreis=Wegebaukasse zu Brilon.

#### Die Chauffeebau = Kommiffion des Kreifes Brilon.

Unmerkung. Die Namensunterschriften der Mitglieder der Kommission konnen mit Lettern oder Faksimilestempeln gedruckt werden, doch muß jeder Talon mit der eigenhandisgen Namensunterschrift eines Kontrolbeamten versehen sein.

Der Talon ift jum Unterschiede auf ber ganzen Blattbreite unter den beiden letten Zinskupons mit davon abweichenden Lettern in untenstehender Art abzudrucken:

| 9ter Zins-Aupon.              | 10ter Zins-Kupon. |
|-------------------------------|-------------------|
| mive demoved weatherst govern | Talon.            |

Prowincya Westfalska, obwód regencyiny Arnsberg.

#### Talon

do

#### obligacyi powiatu Brilon.

Brilon, dnia .... 18.

# Komisya dla budowy dróg żwirowych w powiecie Brilon.

Uwaga. Podpisy nazwisk członków komisyi mogą być drukowane literami albo faksimile stęplami, każdy talon musi jednakowoż własnoręcznym podpisem nazwiska urzędnika kontrolowego być zaopatrzonym.

Talon celem różnicy na całéj szerokości stronicy pod obuma ostatniemi kuponami prowizyjnemi literami zbaczającemi w następującym sposobie ma być wydrukowanym:

| 9ty kupon prowizyiny. | 10ty kupon prowizyiny. |
|-----------------------|------------------------|
| Ta                    | lon.                   |

(Nr. 5256.) Allerhöchster Erlaß vom 20. Juli 1860., betreffend die Genehmigung eines Nachtrages zu bem Statut ber Ritterschaftlichen Privatbank in Pommern.

Auf Ihren Bericht vom 4. Juli d. J. will Ich der Ritterschaftlichen Privatbank in Pommern die Ermächtigung zur Außstellung von Noten unter den in den Statuten und deren in der Generalversammlung vom 25. April d. J. beschlossenen Nachtrag enthaltenen Bedingungen auf Grund des Gesetzes vom 17. Juni 1833. (Gesetzesammlung 1833. S. 117.) auf weitere 10 Jahre, bis zum 1. Januar 1870., ertheilen, und den erwähnten hierbei zurücksolgenden Statutnachtrag genehmigen. Der letztere ist mit diesem Meinem Erlaß durch die Gesetzesammlung zur öffentlichen Kenntinß zu bringen.

Baden-Baden, den 20. Juli 1860.

Im Namen Gr. Majeståt des Konigs:

# Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.

v. d. Heydt. Simons.

Fur den Finangminister:

von Pommer Esche.

Un den Minister für Handel, Gewerbe und deffentliche Urbeiten, den Justizminister und den Finanzminister. (No. 5256.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 20. Lipca 1860., tyczące się potwierdzenia dodatku do statutu rycerskiego banku prywatnego w Pomeranii

Na sprawozdanie WPanów z dnia 4. Lipca r.b. udzielam rycerskiemu bankowi prywatnemu w Pomeranii upoważnienie do wystawienia biletów pod warunkami zawartemi w statutach i w dodatku uchwalonym na walném zebraniu z dnia 25. Kwietnia r. b. na mocy ustawy z dnia 17. Czerwca 1833. (Zbiór praw 1833. str. 117) na dalsze dziesięć lat aż do dnia 1. Stycznia 1870. i potwierdzam wymieniony tu dołączony dodatek do statutów. Tenże ostatni z niniejszém Mojém rozporządzeniem przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podanym.

Dan Baden - Baden, dnia 20. Lipca 1860.

W imieniu Najjaśniejszego Króla:

# Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

von der Heydt. Simons.

Za Ministra finansów:

Pommer Esche.

Do Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych, Ministra sprawiedliwości i Ministra finansów.

# Nachtrag

zu ben

Statuten für die Ritterschaftliche Privat= bank in Pommern

vom 24. August 1849.

3u S. 2.

Der J. 2. der Statuten vom 24. August 1849. wird aufgehoben. An dessen Stelle treten folgende Bestimmungen:

Gegründet ist die Bank im Jahre 1833, auf ein baar eingeschossenes Aktienkapital von Einer Million Thaler Preußisch Kurant mit der Berechtigung, dasselbe bis auf zwei Millionen Thaler zu erhöhen. Bis zum 25. April 1860. sind 3798 Stück Aktien, im Gesammtbetrage von 1,899,000 Kthlr., ausgegeben worden.

Die Aktien sind jede zu funfhundert Tha= lern Preußisch Kurant nach dem Schema A. (Schema B. der Statuten vom 24. August 1849.) ausgefertigt. Jeder Aftie werben für eine Reihe von funf Jahren Dividenden= scheine, auf jeden Inhaber lautend, nebst Talon nach dem Schema B. beigefügt, welche nach Ablauf des letzten Jahres durch neue ersett werden. Die Dividenden verjähren zu Gunsten der Gesellschaft nach Ablauf von vier Jahren, von dem Tage an gerechnet, an welchem dieselben zahlbar gestellt sind. Bei einem etwanigen Umtausch der gegen= wartig ausgegebenen Aftien werden folche, nach dem Schema C. angefertigt, ausgegeben. Bis dahin werden Erstere bei Einziehung ber

### Dodatek

do

statutów dla rycerskiego banku prywatnego w Pomeranii

z dnia 24. Sierpnia 1849.

Do §. 2.

§. 2. statutów z dnia 24. Sierpnia 1849. znosi się. Zamiast niego mają ważność następujące postanowienia:

Utworzonym jest bank w roku 1833. na złożony w gotowiźnie kapitał akcyiny w ilości jednego miliona talarów w Pruskiej grubej monecie z uprawnieniem, takowy aż do dwóch milionów talarów podwyższyć. Aż do dnia 25. Kwietnia 1860. zostały 3798 sztuk akcyi, w ilości ogółowej 1,899,000 tal. wydanemi.

Akcye są każda po pięćset talarów w Pruskiéj grubéj monecie według wzoru A. (wzór B. statutów z dnia 24. Sierpnia 1849.) wygotowane. Do każdéj akcyi dołączaja się na poczet pięciu lat poświadczenia dywidendowe, na każdego dzierzyciela opiewając wraz z talonem według wzoru B., które po upływie ostatniego roku przez nowe uzupełnione zostaną. Dywidendy ulegają przedawnieniu na korzyść towarzystwa po upływie czterech lat, rachując od dnia, którego takowe płatnemi są stawione. Przy jakiejkolwiek wymianie teraz wydanych akcyi takowe według wzoru C. wygotowane wydane zostają. Aż do tego czasu pierwsze przy ściągnieniu im annekihnen annektirten Rupons = und Dividendensschein=Bogen und Beifügung der neuen Dividendenscheine mit folgender Bemerkung versehen:

"Vom Jahre 1860. ab wird auf diese Aftie nur eine jährlich festzustellende Dividende gegen besondere Dividendenscheine gezahlt."

Die Bank darf das Stammkapital weder durch Rückzahlung an die Aktionaire, noch durch Ankauf der Aktien, noch durch Zinssoder Dividendenzahlung auf das Aktienkapital verkleinern.

#### 3u S. 3.

Der S. 3. der Statuten vom 24. August 1849. wird aufgehoben. In dessen Stelle treten folgende Bestimmungen:

Der von dem Jahres-Bruttogewinn, nach Abzug der Verwaltungskosten, der Depositen= und anderen Zinsen, der etwa vorgekomme= nen Verluste und eines angemessenen Prozent= sakes für etwa vorhandene zweifelhafte For= derungen verbleibende Rest bildet den Jahreß= Reingewinn. Von diesem werden zunächst vier Prozent des Aktienkapitals abgesetzt. Von dem dann noch verbleibenden Rest fließt der dritte Theil zum Reservefonds, zwei Drittheile kommen mit den vorabgesetzten vier Prozent als Dividende zur Vertheilung unter die Aktionaire. Insofern als diese zwei Drittheile mehr als funf Thaler per Aftie, die Dividende also mehr als funf Prozent des Aftienkapitals ausmacht, soll von dem Betrage über funf Prozent noch die Halfte dem Reservesonds so lange hinzugerechnet werden, bis derselbe die Hohe von zweimal

towanych arkuszy kuponów i poświadczeń dywidendowych i z dołączeniem nowych poświadczeń dywidendowych w następującą uwagę zaopatrzone zostaną:

»Od roku 1860. na tę akcyę tylko rocznie ustanowić się mająca dywidenda za osobne poświadczenia dywidendowe się wypłaca.«

Bankowi nie wolno kapitał źródelny ani przez zwrócenie do akcyonaryuszów ani przez kupowanie akcyi ani przez zapłatę prowizyi albo dywidendy na kapitał akcyiny zmniejszyć.

#### Do §. 3.

§. 3. statutów z dnia 24. Sierpnia 1849. znosi się. W jego miejsce następujące postanowienia mają ważność:

Od rocznego zysku brutto, po otrąceniu kosztów administracyi, depozytowych i innych prowizyi, jakichkolwiek strat i stósownéj pozycyi procentowéj za jakiekolwiek wątpliwe pretensye pozostająca reszta tworzy czysty zysk roku. Od tegoż potrącają się najprzód cztery procenta kapitalu akcyinego. Od pozostającej potém reszty wpływa trzecia część do funduszu rezerwowego. Dwie trzecie części przychodzą z odstawionemi czterema procentami jako dywidenda do podziału między akcyonaryuszów. O ile te dwie trzecie części wiecej jak pięć talarów od akcyi, zatém dywidenda więcej jak pięć procentów kapitału akcyinego wynosi, ma od ilości nad pięć procentów jeszcze połowa do funduszu rezerwowego tak długo być doliczoną, aż takowy wysokość dwóch

hundert funfzig tausend Thalern erreicht. Sollte sich bei einer Jahresbilanz eine Ver= minderung des Alftienkapitals berausstellen. so dient zunächst der Reservefonds zur Deckung berselben, reicht dieser dazu nicht hin, so die= nen die zunächst erzielten Reingewinne vor= zugsweise zur Erganzung des Aktienkapitals, und es darf, bevor diese stattgefunden hat, weder eine neue Reserve angesammelt, noch eine Dividende vertheilt werden. Go oft und so lange der Reservefonds weniger als zwei= mal hundert funfzig tausend Thaler beträgt, durfen, wenn derfelbe zur Wiedererganzung des Aftienkapitals angegriffen wird, von den alsbann zunächst erzielten Reingewinnen nur vier Prozent des Aftienkapitals an die Aftionaire vertheilt, der Rest des jedesmaligen Reingewinnes aber muß dem Reservefonds binzugesett werden, bis derfelbe seine frubere Hohe wieder erreicht hat. Wenn aber ber Reservesonds die Summe von zweimal hun= dert funfzig tausend Thalern oder mehr be= trägt, wird derselbe, nachdem er angegriffen worden, nur in der zuerst erwähnten regel= maßigen Weise erganzt.

Der Reservesonds darf zu keinen anderen Zwecken, als zu der eventuellen Ergänzung des Aktienkapitals verwendet werden und den Betrag von dreißig Prozent des Aktienkapitals nicht übersteigen. Ueber diesen Fonds ist in den Büchern der Bank besondere Rechnung zu führen, derselbe kann jedoch zu allen Gesichäften der Bank, gleich deren übrigen Fonds, verwendet werden.

3 u S. 11.

In Allinea 2. wird der zweite Satz:

kroć sto piećdziesiat tysiecy talarów osięgnie. Gdyby się przy rocznéj bilancyi zmniejszenie kapitału akcyinego miało okazać, posłuży najprzód fundusz rezerwowy na pokrycie takowéj, jeżeli ten na to nie wystarczy, natenczas najprzód osięgnięte czyste zyski przedewszystkiem do uzupełnienia kapitału akcyinego posłużą i, nim takowe nastapilo, nie wolno ani nowéj rezerwy zebrać ani dywidendy porozdzielać. Ile razy i dopóki fundusz rezerwowy mniej od dwóch kroć sto pięćdziesiąt tysięcy talarów wynosi, mogą, jeżeli takowy do uzupełnienia kapitału akcyinego zaczerpniety zostanie, od osięgnietych potém najprzód czystych zysków tylko cztery od sta kapitału akcyjnego do akcyonaryuszów być porozdzielane, reszta zaś każdorazowego czystego zysku funduszowi rezerwowemu być dołączoną, aż takowy swoją dawniejszą wysokość znów osiegnął. Jeżeli zaś fundusz rezerwowy sume dwóch kroć sto pięćdziesiąt tysięcy talarów albo więcej wynosi, takowy po zaczerpnięciu tylko w najprzód wymienionym regularnym sposobie uzupełnionym zostaje.

Fundusz rezerwowy nie powinien do żadnych innych celów jak do ewentualnego uzupełnienia kapitału akcyinego być obróconym i kwoty trzydziestu procentów kapitału akcyinego nie przechodzić. Względem tego funduszu w xięgach banku osobny rachunek ma być prowadzonym, takowy może jednakowoż do wszystkich czynności banku, zarówno jego innym funduszom być obróconym.

Do §. 11.

W alinea 2. drugie zdanie:

"Die Auszahlung der Dividende erfolgt auf Beschluß der Generalversammlung gez gen Dividendenscheine nach dem beiliegenden Schema D."

aufgehoben und in dessen Stelle Folgendes be-

Die Auszahlung der Dividende erfolgt auf Beschluß der Generalversammlung gegen Dividendenscheine nach dem Schema B.

3 u S. 29.

In Stelle des S. 29. der Statuten vom 24. August 1849. treten folgende Bestimmungen:

Das Necht der Bank zur Ausgabe von Einer Million Thaler in unverzinslichen Noten wird auf einen weiteren Zeitraum von zehn Jahren, welcher mit dem 1. Januar 1860, beginnt, prolongirt. Wenn innerhalb dieses Zeitraums die Bank-Ordnung vom 5. Oktober 1846. aufgehoben wird, so erlischt das Necht zur Notenemission sechs Monate nach Bekanntmachung des betreffenden Gesetzes ohne Ansspruch der Bankgesellschaft auf Entschädigung.

3u S. 32.

Das erste Allinea:

"Von dem Betrage der umlaufenden Noten muß wenigstens ein Drittheil in klingendem Gelde, wenigstens ein Drittheil in diskontirten Wechseln, der Rest in inländischen auf jeden Inhaber lautenden zinstragenden Staats-, Kommunal- oder anderen, unter Autorität des Staats von Korporationen oder » Wypłata dywidendy nastąpi na uchwałę walnego zebrania za poświadczenia dywidendowe według dołączonego wzoru D.«

znosi się i zamiast takowego stanowi się co następuje:

Wypłata dywidendy nastąpi na uchwałę walnego zebrania za poświadczenia dywidendowe według wzoru B.

Do §. 29.

Zamiast §. 29. statutów z dnia 24. Sierpnia 1849. następujące postanowienia mają ważność:

Prawo banku do wydania jednego milionu talarów w biletach bezprowizyinych prolonguje się na dalszy czas dziesięciu lat, który się z dniem 1. Stycznia 1860. zaczyna. Jeżeli w przeciągu tego czasu regulamin bankowy z dnia 5. Października 1846. zniesionym zostaje, natenczas prawo do emisyi biletów ustaje sześć miesięcy po obwieszczeniu dotyczącej ustawy bez pretensyi towarzystwa bankowego do wynagrodzenia.

Do §. 32.

Pierwsze alinea:

"Od ilości cyrkulujących biletów musi przynajmniej trzecia część w brzęczącej monecie, przynajmniej trzecia część w dyskontowanych wexlach, reszta w krajowych na każdego dzierzyciela opiewających prowizye przynoczących rządowych komunalnych albo innych pod władzą The Manuage Lix Permandian States of the State of the Sta

Decrees on verifice also then the decrees in dear Bachera der derik auf

Gesellschaften ausgegebenen Papieren nach dem Kurswerthe zur Zeit der Hinterlegung, in einer von den übrigen Kassen der Bank gesonderten Kasse vorhanden sein, für welche eine ganz abgesonderte Buchführung einzurichzten ist."

wird aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:

Von dem Betrage der umlaufenden No= ten muß wenigstens ein Drittheil in klingen= dem Gelde und der Rest in diskontirten Wechseln in einer von den übrigen Bestän= den der Bank gesonderten Kasse vorhanden sein, für welche eine ganz abgesonderte Buch= führung einzurichten ist. Rządu przez korporacye albo towarzystwa wydanych papierów według wartości kursu podczas złożenia w kasie się znajdować, która od innych kas banku jest odosobnioną, i dla któréj osobna xięga ma być prowadzona.«

znosi się i uzupełnia się przez następujące postanowienie:

Od ilości w obiegu będących biletów musi przynajmniej trzecia część w brzęczącej monecie a reszta w dyskontowanych wexlach w kasie się znajdować, która od innych remanentów banku jest odosobnioną, i dla której całkiem osobne prowadzenie xiążek ma być urządzonem.

A.

N ....

#### Actie

### der Pommerschen Ritterschaftlichen Privatbank zu Stettin.

Auf diese Actie sind von dem (der Name und Stand des Einzahlers) fünfhundert Thaler Preussisch Courant baar eingezahlt, und hat der Inhaber derselben für diesen Betrag verhältnissmässigen Antheil an den Fonds der Bank, ihren Erwerbungen, Vorrechten und Verpflichtungen, wie selbige durch die Statuten der Bank vom 24. August 1849. bestimmt sind.

Die Zinsen à vier Procent werden auf besondere Coupons halbjährlich, die Dividende jährlich in Stettin bei der unterzeichneten Bank, auch in Berlin bei anzuzeigenden Agenten bezahlt.

Stettin, den ...... 18...

Directorium der Ritterschaftlichen Privatbank in Pommern.

### Akcya

# Pomorskiego rycerskiego banku prywatnego w Szczecinie.

Na tę akcyę wpłacił (nazwisko i stan płacącego) pięćset talarów w Pruskiéj grubéj monecie gotowizną i dzierzyciel takowéj ma za tę sumę odpowiedni udział w funduszach banku, w nabyciach, prerogatywach i obowiązkach jego, jak takowe przez statuta banku z dnia 24. Sierpnia 1849. są oznaczone.

Prowizye po cztery od sta będą za oddzielnemi kuponami półrocznie, dywidenda rocznie w Szczecinie u podpisanego banku również w Berlinie przez wskazanych agentów wypłacane.

Szczecin, dnia ..... 18...

Dyrektoryum rycerskiego banku prywatnego w Pomeranii.

#### Talon.

a) Borderseite:

# Ritterschaftliche Privatbank in Pommern.

Anweisung zum Empfang der .. ten Serie Dividendescheine zur Actie M .....

#### b) Ruckseite:

Inhaber empfängt am ...... gegen diese Anweisung die .. te Serie der Dividendescheine zu der umstehend bezeichneten Actie. granden was askund alangularint was falshin imbalandako samua

# Directorium der Ritterschaftlichen Privatbank in Pommern.

(Stempel.) (Unterschrift in Facsimile.) (Unterschrift des Kontrolbeamten.) finish z wiedzą dyrektory banku, które zapis

roczoie, dywidenda rocznie w Szczecinie u podpisano nolaT a) przednia strona: W wolunga downastakw sama amileofi w sama

### Rycerski bank prywatny w Pomeranii.

Asygnacya do odebrania ... 50 poczetu poświadczeń dywidendowych do akcyi M .....

#### b) tylna strona:

Dzierzyciel odbierze dnia ...... za niniejszą asygnacyę ...ty poczet poświadczeń dywidendowych do oznaczonej odwrotnie akcyi.

Szczecin, dnia ..... 18...

# Dyrektoryum rycerskiego banku prywatnego w Pomeranii.

(Stepel.) (Podpis w faksimile.)

(Podpis urzędnika kontrolowego.)

Dividendeschein.

Nº ....

# Dividendeschein

zur Actie

der Ritterschaftlichen Privatbank in Pommern

Nº ....

Dem Präsentanten dieses Scheins zahlen wir am 1. Mai 18.. gegen Auslieferung desselben die Dividende für das Jahr ..... in Gemässheit vorheriger Bekanntmachung.

#### Directorium der Ritterschaftlichen Privatbank in Pommern.

(Stempel.)

(Unterschrift in Facsimile.)

(Unterschrift des Kontrolbeamten.)

Dieser Schein verliert seine Gültigkeit vom 1. Mai 18.. ab.

Poświadczenie dywidendowe.

Nº ....

# Poświadczenie dywidendowe

do akcyi

rycerskiego banku prywatnego w Pomeranii

Nº ....

Prezentantowi niniejszego poświadczenia płacimy dnia 1. Maja 18.. za złożeniem takowego dywidendę za rok ...... stósownie do poprzedniego ogłoszenia.

Szczecin, dnia .... 18... 18...

Dyrektoryum rycerskiego banku prywatnego w Pomeranii.

(Stepel.)

(Podpis w faksimile.)

(Podpis urzędnika kontrolowego.)

of findingall)

Poświadczenie to traci swoją ważność od dnia 1. Maja 18...

Ng ....

#### Actie

### der Ritterschaftlichen Privatbank in Pommern zu Stettin.

Auf diese Actie sind von dem (der Name und Stand des Einzahlers) fünfhundert Thaler Preussisch Courant baar eingezahlt, und hat der Inhaber derselben für diesen Betrag verhältnissmässigen Antheil an den Fonds der Bank, ihren Erwerbungen, Vorrechten und Verpflichtungen, wie selbige durch die Statuten der Bank vom 24. August 1849. und den Nachtrag zu denselben vom . . . . . bestimmt sind.

Die jährliche Dividende wird bei der unterzeichneten Bank in Stettin oder an anderen Orten gemäss der zu erlassenden Bekanntmachung bezahlt.

Directorium der Ritterschaftlichen Privatbank in Pommern.

M ....

# Akcya

# rycerskiego banku prywatnego w Pomeranii w Szczecinie.

Na tę akcyę wpłacił (nazwisko i stan płacącego) pięćset talarów w Pruskiéj grubéj monecie w gotowiźnie, i dzierzyciel takowéj ma za tę sumę stosunkowy udział w funduszach banku, w nabyciach, prerogatywach i obowiązkach jego, jak takowe przez statuta banku z dnia 24. Sierpnia 1849. i dodatek do takowych z dnia ...... są oznaczone.

Odstąpienie własności téj akcyi może tylko mieć miejsce przez piśmienną wzmiankę cessyiną na stronie odwrotnéj akcyi wyrazami: cedowana do ...... przez ...... (miejsce i data) z wiedzą dyrektoryi banku, które zapisanie nowego właściciela w xięgach banku na akcyi poświadcza.

Roczna dywidenda wypłacaną bywa u podpisanego banku w Szczecinie albo w innych miejscach stósownie do wydać się mającego ogłoszenia.

Szczecin, dnia .... 18...

Dyrektoryum rycerskiego banku prywatnego w Pomeranii.

Rebigirt im Bureau bes Staats = Minifteriums.

Redagowano w Biórze Ministerstwa Stanu.

Berlin, gebrudt in ber Koniglichen Geheimen Ober- hofbuchbruderei (R. Deder).

Berlin, czcionkami Królewskiéj Tajnéj Nadwornéj drukarni (R. Decker).